## Ner 30.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 14 Września 1833 roku.

Ar. 5422 D. G. S.

#### SENAT RZADZĄCY.

Trzy Nayjaśnieysze Opiekuńcze Dwory, chcąc dać nowy dowód przychylności swey dla kraju W. M. Krakowa, zwróciły swą szczególną troskliwość na urządzenie Instytutów Naukowych; w skutku czego nowy Statut dla Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Wysoką Kommissyą Reorganizacyjną ułożonym, i P. Hübner Referendarz Stanu Królestwa Polskiego, do sprawowania zastępczo obowiązków Kommissarza Rządowego przy Instytutach Naukowych kraju tego powołanym został, które gdy wedle postanowienia Wysokiey Kommissyi z dniem I Września obeymuje, zawiadomia o tem Senat tak wszystkie Publiczne Władze, jak

Zakłady Edukacyjne, tudzież kogo to tylko dotyczeć może, chcąc mieć aby wstopniu powyższym był od wszystkich uważanym. — Znane powszechnie moralne przymioty iświatło tego Męża, które Mu powszechny zjednały szacunek, dają rękoymją: iż wybór w Osobie Jego nastąpiony, pożytecznie wpływać będzie na Instytuta Naukowe, iże odpowie Oycowskiemu Nayjaśnieyszych Dworów oczekiwaniu.

Kraków dnia 27 Sierpnia 1833.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI.

> Sekr: Jiny Senatu Darowski.

Nowakowski Sek: Exp. Sen.

Nro 5504. D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Powziąwszy wiadomość, iż pomimo wydanego i Dziennikiem Rządowym zr. 1821 ogłoszonego napomnienia, ażeby świadectwa ubóstwa z jak naywiększą skrupulatnością udzielanemi były, takowe przecież bez należnéy uwagi na stan osób żądających, w formie prawem przepisanéy wydawane, ułatwiają mniéy ubogim Stronom uzyskiwanie prenotacyj tax i stępłów, a tym sposobem narażając Skarb Publiczny na uszczerbek w jego dochodach, ulatwiają niejako drogę do pieniactwa, częstokroć na żadnéy nieopartego zasadzie; Senat ponawiając ninieyszym powyższe

napomnienie i takowe dla powszechnéy wiadomości Dziennikiem Rządowym ogłaszając, ostrzega zarazem, iż tak Wóyci Gmin jak i inne Władze krajowe, któreby o udzielanie bądź stwierdzanie świadectw ubóstwa z rzetelnością niezgodnych przekonanémi zostały, pociągnionemi będą do wynagrodzenia szkód, z tego powodu Skarbowi Publicznemu zrządzonych. Żeby zaś wszelka w téy mierze wątpliwość usunioną była, Władza uzyskane już świadectwo ubóstwa stwierdzająca, nietylko właściwość urzędowania i własnoręczność podpisu takowe udzielającego, lecz nadto istotny stan ubóstwa Strony, pod własną odpowiedzialnością poświadczać winna będzie.

Kraków dnia 27 Sierpnia 1833 roku.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI

Sekr: Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 5328 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Na przedstawienie Wóyta Gminy Młoszowa Nro 353 mianuje Sen it Zastępcami Wóyta:

a) Do wsi Filipowic, P. Jana Dowgiełło w mieysce P. Andrzeja Harniszewskiego,

- b) Do wsi Psary P. Xawerego Paszkowicza, w mieysce P. Adama Weneckiego,
- c) Do wsi Myślachowice P. Walentego Walużczyka, w mieysce P. Hipolita Rogowskiego urząd ten rezygnujących. Którą to okoliczność do publiczneg wiadomości Dziennikiem Rządowym podając, wzywa nowo-mianowanych Zastępców, do objęcia właściwych obowiązków.

Kraków dnia 27 Sierpnia 1833 r.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI.

Sekr: Jlny Senatu

DAROVYSKI.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 5267 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Skłaniając się do życzeń Dominium Piaski, przez Wóyta gminy Mogiła Senatowi do L. 492 oznaymionych, mianuje P. Tomasza Kickiego Zastępcą Wóyta we wsiach Piaski i Grzegórzki, wzywając nowo-mianowanego, aby poruczone sobie tym sposobem obowiązki Zastępcy Wóyta objął i sprawował.

Kraków dnia 27 Sierpnia 1833.

Prezes Senatu WIELOGLOWSKI.

Sekr: Jen: Sen: DAROWSKI.

Nowakowskii Sekr: Exp: Sen: